# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 19. Mai 1824.

Angekommene Fremde vom 13ten Dai 1824.

Dr. Mittmeiffer v. Liebermann aus Glogau, Dr. Gutebefiger v. Czaplidi aus Gzeleje, I. in Dro. 243 Breslauerftrage; Dr. Lieutenaut Tichelmann gus Gnefen, Dr. Gutebefiger v. Lipeff aus Jaktoromo, I. in Dro: 384 Gerberftrage; Sr. Raufmann Luttichhaus aus Elberfeld, I. in Dr. 99 Bilbei

Den 14ten Mai-

Dr: Gutebefiger b. Swifgulaff aus Rofguty, Dr. b. Jaraczeweff aus Bronis fomo . I. in Dr. 99 Bilde; Dr. Gutebefiger v. Chlapoweff aus Lubiatowfo , Derr Gutebefiger v. Mogczenefi aus Bolendomo, I. in Dro. 116 Breiteftrage; Serr Portrait-Mabler Regner aus Bromberg, I. in Diro. 68 Martt.

Den Isten Mai

Dr. Gutebefiger v. Bialoblodi aus Rrzeflit, I. in Dr. 243 Breslauerfir,; Dr. Gutebefiger v. Kessicki aus Dizkowo, I. in Mr. 99 Wilbe; Hr. Kaufmann Ros mann aus Breslau, I. in Dr. 210 Wilhelmöftr.; Dr. Gutebefiger b. Sucharges well aus Paris, I. in Dr. 165 Wilhelmeffr.

Den Toten Mai.

Sr. Gutebefiger v. Bialoblodi aus Balefie, Sr. Pachter Ugart aus Dies' samfi, I. in Dr. 116 Breitefte.; Sr. Gutebefiger v. Bojanomeff aus Malpin; Dr. Gutebefiger b. Cfaraczemeti aus ABpfoti, Sr. Domainen - Pachter Jeeti aus Grat wo, I. in Mr. 384 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger bi Dobryvat aus Chocs. L' in Dr. 168 Bafferfir.; Sr. Gutebefiger v. Bronifemett aus Comnig, I. in Dr. 210 Bilhelmeffrage.

Subhaftations : Patent.

Patent Subhastacyiny: Das, im Schrimmer Rreife in ber Grunt w miescie Bninie Powiecie Stadt Bnin unter Dro. 3 belegene, ben Szremskim pod Nrem 3 polożony, Manisch und Elke Chenmschen Cheleuten a do Manisz i Elke malkonkow gehörige Grundstud, welches nach ber Cheym należący, który na 310 Tal. gerichtlichen Taxe auf 310 Atlr. gewur= bigt worden ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber im Wege ber nothwendigen Subhaffation offentlich an den Meiftbietenden verkauft werben, und hierzu fieht ein Termin auf ben 7. Juli c. vor dem Landgerichte= Referendarius v. Arnger Vormiftags um 9 Uhr in unferm Gerichte-Locale an.

Rauflustige und Besitsfähige werben zu bemfelben mit ber Machricht eingela= ben, baß ber Zuschlag erfolgen soll, in fofern nicht gesetliche Umstande eine Alusnahme zulaffen.

Die Taxe und Verkaufebedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 2. April 1824. Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Untrag eines Realglaubigers foll bas auf ber Worftadt Fischerei bier unter Mro. 38 belegene, ber Euphrofina von Robylinska gebornen von Brzechfa gehörige Wohnhaus nebft dem babei bes findlichen Obstgarten, gerichtlich auf 2928 Athlr. 10 fgr. 7 pf. gewürdigt, meist bietend verkauft werden.

Raufluftige werden vorgelaben, in benen hierzu vor bem Landgerichte-Uffeffor Rapp auf

ben 13. Marg, ben 11. Mai, und ben 17. Juli a. f.

Mormittage um 9 Uhr anfiehenden Ter- na dzien 13. Marca, minen, von welchen ber Letztere perems na dzian II. Maja,

oszacowany został, na wniosek iednego z Wierzycieli dla długów w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie sprzedanym być ma; w tym celu wyznaczonym został termin na dzień 7. Lipca r. b. przed Referendaryuszem v. Kryger przed południem o godzinie gtéy w naszym lokalu sadowym.

Ochotę kupna maiący i zdolność posiadaiący, zapozywaią się na tenże, z tym oznaymieniem, iż przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przyszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 2. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyinv.

Na wniosek wierzyciela realnego, dom mieszkalny na przedmieściu Rybakach pod liczba 38. położony, Eufrozynie z Brzechfów zamężney Kobylińskiey należący, z zabudowaniem, staynia, i przy nim znayduiącym się ogrodem owocowym, sądownie na Talarów 2928 śgr. 10 en. 7. oceniony, naywięcey daiącemu przedany być ma.

Ochotę kupna maiących wzywamy, aby sie na terminach tym końcem przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp,

torisch ift, in unserm Juffruktions-3im= mer in Perfon, oder burch gefettlich gu= laffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und ju gewärti= gen, daß das gedachte Grundftud bem Meistbietenden adjudicirt werben wird, in fofern nicht gesetzliche Umstande eine Ausnahme gestatten.

Die Tore und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 15. December 1823,

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung. Das in dem Dorfe Piotrowo Camter= fchen Rreifes unter Dro. 32 belegene, eigenthumlich zugehörige Freignt, wel= thes gerichtlich auf 11116 Mthlr. 4 ggr. geschätzt ift, fou Schulden halber öffent= lich an ben Meiftbietenben veraußert werben.

Die Licitatione = Termine, von benen ber lette peremtorisch ift, find

- 1) auf ben 31. Mai,
- 2) auf den 31. Juli,
- 3) auf den 16. October c., Dor bem Landgerichterath Brufner fruh um to Uhr in unferm Gerichte = Chloffe bestimmt.

Es werden baher Raufluftige und Befitzfähige, welche diese Besitzung zu er= werben gesonnen find, aufgeforbert, in jenen Terminen zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

na dzień 17. Lipca r. pr. o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity w Izbie Instrukcyiney sądu naszego osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczém naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawna niezaydzie iakowa przeszkoda.

Taxa w Registraturze przeyrzana

być może.

Poznań d. 15. Grudnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszcenie.

Soltystwo we wsi Piotrowie w powiecie Szamotulskim pod liczbą 32. und bem Freischutzen Gotthilf Logus polożone, Gotthilfowi Logusowi własne, i na 11116 tal. 4 dgr. sądownie ofaxowane, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaném być ma.

Termina ticytacyine, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są

- 1) na dzień 31. Maia, 2) na dzień 31. Lipca,
- 3) na dzień 16. Paźdz. 1824. przed Ur. Brükner Sędzią Ziemiańskim w Zamku naszym sądowym zrana o godzinie 10;

Wzywaią się więc wszyscy ochote kupienia i zdolność posiadania maią. cy, którzy posiadłość tę nabyć zamyślaią, aby w terminach wspomnionych zgłosili się i licyta swe podali.

Naywięcey daiący przysądzenia,

Der Meiffbietenbe bat, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, unfehl= bar den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Licitations = Bebingun= gen konnen in unserer Registratur einge=

feben werben.

Pofen den 13. Februar 1824. Konigl. Preußisch, Landgericht.

skoro prawne niezaydą przeszkody, niezawodnie spodziewać się może.

Taxa i warunki licytacyjne w registraturże naszey przeyrzane być moga.

Poznań dnia 13. Lutego 1824. Król. Prus, Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf den Antrag eines Real = Glaubi=
gers, soll das dem vormaligen Polizei=
Director Haßforth gehörige, unter Arv.
98 der Vorstadt Ficherei hier belegene,
gerichtlich auf 17925 Athlr. 29 sgr.
4 pf. gewürdigte Steinhaus nebst Zube=
hör subhastirt werden.

Die Bietungs = Termine fteben auf

den 22. Mai,

den 24. Juli,

den 25. Septeniber c.,

Vormittags um 9 Uhr, von welchen ber letztere peremtorisch ift, vor dem Lands Gerichts-Rath Hebdmann in unserm Ins ftruftions Zimmer an.

Rauf = und Besisfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen personlich oder burch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände ein Ausnahme zulassen.

Tare und Bebingungen konnen in un= ferer Regiftratur eingesehen werben.

Posen den 23. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli kamienica pod liczbą 98. na pryedmieściu Rybakach położona, Dyrektora policyi Hassforth własna, sądownie na 17,925 tal. 29 śgr. 4 den. z przyległościami otaxowana, naywięcey dającemu przedaną być ma.

Termina licytacyine na dzień

22. Maia,

24. Lipca,

25. Września r. b. zrana o godzinie 9., z których ostatni iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność posiadadania maiących wzywamy, aby się w terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem, gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey dający przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 23. Lutego 1824. Król. Pruskij Sąd Ziemiański. Ebictal = Borlabung.

Machdem der Gutskesitzer Ignah von Kolaczkowski zu Wonnowo Oborniker Kreises, auf die Niechtswohlthät der Güeterabtretung provocirt hat, so ist nach dem Antrage eines Gläubigers der Conzurs über sein Vermögen am 10. Mosvember pr. erössnet worden.

Mulle diejenigen, weiche an bie Daffe Unfpruche zu haben vermeinen, und ma= mentlich die v. Granbowstischen Erben, Rudfichts ber für fie auf Rosinvoromo Rubr. III. Nro. 4 eingetragenen 225 Atlr., so wie die Dorothea v. Rogolinska geborne v. Ibniemsta wegen ber Rubr. III. Dro. 6 fur fie auf eben Diefem Gute eingetragenen 666 Rtfr. 20 ggr , welche beiben Real = Glaubiger ihrem Aufent= halte nach unbefannt find, werden bier= mit borgeladen, in bem auf den 15. Sunt c. Vormittage um 9 Uhr vor dem Referendarins Kranwdzinski in unferm Inftruftione=Bimmer anfiehenben Conno= tations = Termin personlich, ober durch gefetlich julaffige Bevollmachtigte, wogu bie Juftig = Commiffarien Bon, Brachvo= gel und Mittelftadt in Borichlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unsprüche gehorig anzugeben, und nachzuweifen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, bag er mit seinen Anspruchen an die Mage pracludirt, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillstoweigen auferlegt werden wird.

Posen den 16. Februar 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Dziedzie dobr Woynowo w powiecie Obornickim Ur. Ignacy Kołaczkowski, wniost o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, na mocy zatem wniosku wierzycieli iego konkurs na maiątku iego dnia 10. Listopada roku zeszłego otwarty został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do kassy téy pretensye mieć sadzili, a mianowicie sukcessorów Grzybowskich względem zaintabulowanych dla nich na Rostworowie Rubr. III. liczby 4. 225 tal. iakoli też Ur. Dorotę z Zbyiewskich Rogalińska względem intabulowanych dla niey na tychże dobrach 666 tal. 20 dgr., których pobyt nie iest wiadomy, aby się na tern.inie konotacyinym na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Krzywdzińskim w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarze sprawiedliwości Ur. Boy, Brachvogel i Mittelstaedt proponuiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Nie stawaiący spodziewac się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań dnia 16. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene, zum Peter v. Sokolnickischen Nachlasse gehörige Gut Piglowice, soll zur Befriebigung eines Gläubigers, auf drei Jahre von Johanni c. bis dahin 1827 verpachtet werden.

Hierzu steht ein Termin auf ben 22. Juni a. c. vor dem Deputirten Landge=richte-Referendarius Kantak Bormittags um 9 Uhr in unserm Instructions=3im=mer an.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 300 Rtlr. baar als Caution zu erlegen.

Die Bedingungen fonnen 4 Wochen vor dem Termine in der Regisfratur eingesehen werben.

Pofen ben 15. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Auf die von der Charlotte Henriette Wilhelmine Schumann geborne Kern hiefelbst wider ihren Ehemann, den Gast-wirth August Benjamin Schumann, wegen böslicher Berlassung angebrachte Chescheidungsklage, haben wir zu deren Beantworfung und zur Instruktion der Sache einen nochmaligen Termin auf den Igten Junic. Bormittags um guhr vor dem Landgerichts = Referendarius George im Partheien-Zimmer unsers Gesrichtsschlosses angesetzt, zu welchem wir den seinem Aufenthalte nach unbekannten Gastwirth August Benjamin Schumann

Obwiesczenie.

Wieś Pigłowice w Powiecie Szredzkim położona, a do pozostałości Piotra Sokolnickiego należąca, dla zaspokoienia iednego wierzycieka na lat 3 od S. Jana r. b., aż do tego czasu 1827 wydzierzawioną być ma.

W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 22. Czerwca 1824., przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak, o godzinie 9. zrana w naszéy Izbie Instrukcyjnéy.

Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym być może, kaucyą 300 Tal. w gotowiźnie złożyć winien.

Warunki 4. tygodnie przed terminem w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 15. Kwietnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Szarlottę Henriettę Wilhelminę z Kernów Szumanową w Poznaniu, przeciw mężowi swemu oberzyście Augustowi Benjaminowi Szumann,
względem złośliwego iéy opuszczenia podaną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi i instrukcyi nowy termin
na dzień 19. Czerwca r. b.
zrana o godzinie 9. przed Ur. George Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w izbie instrukcyi Sądu naszego, na który oberzystę Augusta Benjamina Szumann, którego pobyt iest

hierdurch öffentlich und mit der Verwarnung vorladen, in diesem Termine entweder personlich oder durch einen gesetzlich zulässigen Vevollmächtigten, wozu
demselben die hiesigen Instiz-Commissarien
Don, Brachvogel und Guderian in
Vorschlag gebracht werden, zu erscheiznen, die Klage zu beantworten, die nöthigen Beweismittel auzugeden und beizubringen, widrigenfalls nach dem Antrage der Klägerin die Ehe getrennt, derselbe für den allein schuldigen Theil erklärt und in die Ehescheidungsstraße verurtheilt werden wird.

Pofen den 26. Januar 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene, bem Joseph v. Malczewski gehörige Gut Dembicz und Borwerk Brzeziak, soll auf 3 Jahre von Johanni c. bis dahin 1827 verpachtet werden. Hierzu sieht ein Termin auf den 1. Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brückner hierselbst an. Werbieten will, hat, bevor er zur Licitation Jugelassen werden kann, 500 Ktlr. baar als Caution dem Deputirten zu erlegen.

Die Bebingungen konnen 4 Wochen vor bem Termin in der Registratur ein= gesehen werden.

Posen den 12. April 1824.

Ronigl. Preuf. Land gericht.

niewiadomy, niniewszem z tem zaleceniem zapozywamy, aby się na
terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonego Pełnomocnika,
na którego mu Kommissarze sprawiedliwości Boy, Brachvogel i Guderiam w mieyscu zamieszkałych proponuiemy, stawił, na skargę odpowiedział i potrzebne dowody podał;
w przeciwnym bowiem razie, stosownie do wniosku powodki, rozwod
nastąpi, pozwany za winną stronę
uznany i na ponoszenie kary rozwodowey wskazany będzie.

Poznań dnia 26. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziak, w Powiecie Średzkim położona, do Ur. Jozefa Malczewskiego
należąca, na lat 3 od S. Jana b. r.,
aż do tego czasu 1827. wydzierzawioną być ma. W tym celu wyznaczonym iest termin na dzień 1.
Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy,
przed W. Sędzią Brükner w zamku
sądowym. Kto licytować chce, i
nim do licytacyi przypuszczonym
byc może winien kaucyą 500 Tal.
Deputowanemu złożyć.

Warunki cztery tygodnie przed terminém w Registraturze przeyrzane być moga.

Poznań d. 12. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal=Citation

Ueber das Vermögen des Damastars beiter Carl Jamrich zu Kurnik, ist der Concurs eröffnet worden, und wir haben zur Liquidation aller Forderungen an diese Masse einen Termin auf den 4 te'n. September c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Fromholz, in unserm Partheien = Zimmer angesetzt, wozu wir alle unbekannte Gläubiger mit der Warnung vorladen, daß die Ausgebliebenen mit allen ihren Ansprüchen an die Masse präcludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen die sübrigen Gläubiger auferlegt werden soll.

Denjenigen, welche keine Bekanntschaft am hiesigen Orte haben, werden die Justizs-Commissarien Jacobi, Mittelsstädt und Boy, als Mandatarien in Vorschlag gebracht, die sie mit gehöriger Information und Bollmacht zu versehen kaben.

Pofen ben 31. Marg. 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Krot. Profes of the Kill Act

# Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem fabrykanta obrusów Karola Jamrich w Kurniku konkurs o. tworzony został, wyznaczyliśmy termin do likwidacyi pretensyi do massy téy na dzień 4. Września c. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyligrzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz wizbie naszév instrukcyiney, i na takowy wszystkich niewiadomych wierzycieli pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż niestawaiący z pretensyą swą do massy prekludowa. nym, i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielom nakazaném zostanie. Tym, którzyw mieyscu tuteyszem niemaią znaiomości, podaiemy UUr. Jacobi, Mittelstaedt i Boy Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczną informacyą i plenipotencya opatrzyć należy.

Poznań dnia 31. Marca 1824.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

(Biergu brei Beilagen.))

Shiffennt Januarialaines,

# Erste Beilage zu Mro. 40. des Posener Intelligeng : Blatts.

Bekanntmachung.

Das zur Anton v. Korntowskischen Concurs = Maffe gehörige Gut Chwalfo= wo und Borwert Czartfi, foll anderweis tig auf 3 Jahre bon Johannis biefes Sabres bis babin 1827 verpachtet wer= ben, und hierzu ift ein neuer Termin auf ben 22. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Sebb= mann hier in unferm Gerichte = Schloffe angescht.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden fann, 500 Attr. als Caution baar ober in Pfand= briefen bem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen tonnen in ber Re= giffratur gu jeber Beit eingesehen merben.

Pofen den 4. Mai 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

The Level of the last work and SUPERIOR NOT NOT THE TOTAL TOTAL

Wies Chwałkowo i folwark Czartki do massy konkursowéy Antoniego Korytowskiego należące, na 3 lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1827, na nowo zadzierzawione bydź maią. W tym celu termin na dzień 22. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziem. Hebdmann wyznaczonym został. Kto przypuszczonym bydź ma do licytacyi, winien wprzód kaucyą 500 tal. w gotowiźnie lub fandbriewach Deputowanemu złożyć.

Warunki licytacyi w registraturze na. széy każdego czasu przeyrzane bydź

mogą.

Poznań d. 4. Maia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Berpachtung. Das im Schrodaer Rreife belegene, ben Ludwig Erzeinstischen Erben gehori= ge Gut Chlapowo nebft ben bazu gehoris gen Borwerten und hollandereien, foll in

is be dest spireting prived Securio-

Opening the world to have the

Obwieszczenie.

riell of Lauf to 8 and miner 2 mfell

Dobra Chłapowo w Powiecie Sredzkim położone, do Sukcessorów : Ludwika Trzcinskiego należące, i przyległe do tychże folwarki i hollenbrei Abtheilungen von Johanni d. J. ab, auf drei hinter einander folgende Jahre diffentlich verpachtet werden. Hierzusteht ein Termin auf den 28. Junic. vor dem Landgerichts = Referendarlus Kantaf Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts = Schlosse an, zu welchem wir Pachtlustige einladen.

Die Bedingungen konnen in ber Regis

ftratur eingesehen werben.

comme presycana by

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lieitation zugelassen werden kann, 300 Athle. als Caution dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 3. Mai 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

nien wjazod kaućy z 500 tal. w menaji źrie bio tandben ween Deputowarana

dry poiedyńczo od S. Jana r. b. na trzy następne lata publicznie wydzierzawione być maią. W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak, w naszym zamku sądowym, na który ochotę dzierzawy maiących zapozywamy.

Warunki w Registraturze naszéy

przeyrzane być mogą.

Kto licytować chce, winien, nim do licytacyi przypuszczonym być może, kaucyą 300 Tal. Deputowanemu złożyć.

Poznań d. 3. Maja 1824.

thirtie mila, bit, becore or mor

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

med registry passing in calling

Bekanntmachung.

Toznań d. qualou 1821.

Das zur Herrschaft Budziszewo gezbörige, im Oborniker Kreise belegene Vorwerk und Schulzengut Wlokno, solken im Termin den 30. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Elsner meistbietend auf 3 Jahre von Johanni d. J. dis dahin 1827 in unsernt Partheien-Zimmer verpachtet werden, wozu wir Pachtlustige mit dem Bedeuten einladen, daß die Vachtbedingungen sederzeit in unser ReObwieszczenie.

Mire also Control base over in Pfands briefesden Tedakiten ju erlegen. Die Felingsson Phonen in der Eles

Folwark i Solectwo Włokna do maiętności Budziszewskiey należące, w Powiecie Obornickim położone, w terminie dnia 30, Gzerwca r. b. o godzinie 9tey przed Deputowenym Konsyliarzem Sądu naszego Elsner w izbie naszey instrukcyjney na trzy po sobie idące lata od St. Jana r. b. do St. Jana 1827 roku publicznie więcey daiącemu w dzierzawe wypuszczone bydź maią. Na termin ten ochotę dzierzawienia maiących

gistratur eingesehen werden konnen. Jeber Licifant muß 100 Mthit. Caution beponiren gen 1200 R openingen

eretensye mied mniemaia, nite) - szem way. 1824 lingle 24 noon 1904 ?

Kinigl. Preußisches Landgericht.

Ziemiańskiego w zaroku sądowy

server of the present of the sale of the

wedittemented syrry odle sixtiduse

pe we ar wyler it mowanych, podali

z tem oznaymieniem wzymamy, iż warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Każdy licytant złożyć powinien kaucyą Talarów sto.

Poznań d. 14. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

party from the grant many and and form

and dien dien eralamente, etpelebilieles

Land iften and military and the contract of th

# Ebiftal= Vorladung.

Die unbekannten Kassen = Gläubiger nachstehender zum 5. und zum 2. Armees Korps gehörigen Truppentheile und Lazereth-Anstalten, als:

1) bes 2. Bataillons bes 18. Infanterie=Regiments;

2) der Dekonomie = Kommission deffel= ben Regiments;

3) des 2. und Sufflier Bataillone, 19. Infanterie Regiments;

4) ber Dekonomie = Rommiffion beffel= ben Regiments;

5) bes 6. Ulanen-Regiments;

6) des Allgemeinen = Garnifon = Laza=

07) ber 5. Arfillerie : Brigade ;

8) des 2. Batwillons (Posencr) des 3. combinirten Reserve-Landwehr= Regimente hierselbst; und

9) des 34. (Samterschen) Reserve-Landwehr Bataillons und dessen

welche an bie Raffen berfelben aus bem

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych Wierzycieli Kass do następujących oddziałów woyska i Lazaretów 5go i 2go korpusu Armii należących, iako to:

1) drugiego batalionu 18go pułku

2) Kommissyi ekonomiczney pulku tegoż;

3) drugiego, i batalionu fizylerów 19. pułku piechoty;

4) Kommissyi ekonomiczney pułku tegoż;

5) szóstego pułku Ułanów;

6) Lazaretu garnizonowego w miey-

17) Stey brigady artylleryi;

8) drugiego batalionu (Poznańskiego) trzeciego pułku kombinowanego obrony kraiowey rezerwowego, w mieyscu, i

9) 34go (Szamotulskiego) batalionu obrony kraiowey rezerwowego i eskadronu tegoż; Jahre 1823. so wie an die Kasse bes hiesigen Garnison = Lazareths aus dem Jahre 1822 ebenmäßig Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, in dem auf den 21. Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor dem landgerichts = Referendarius Ribbentrop in unsserm Gerichts = Schlosse angesetzten Termine ihre Forderungen, entweder perzsonlich oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtigte anzumelden und mit gebör ihr Beweismitteln zu unterfühen.

Im Falle ihres Ausbleibens haben sie sonst zu gewärtigen, daß sie mit ihren Anspruchen an die gedachten Raffen präschutet, und blos an die Person desjenisgen, mit welchem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Ronigl. Preug. Landgericht.

którzy do kass takowych zroku 1823 tudzież do kassy tuteyszego lazaretu garnizonowego z roku 1822 iakowe pretensye mieć mniemaia, ninieyszem wzywamy, aby w terminie na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Ribbentrop Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w zamku sądowym wyznaczonym, pretensye swe albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych, podali potrzebnemi dowodami wsparli. W razie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie bedacych prekludowanemi i tylko do osoby tych, z któremi kontrakt zawarli, wskaza. ni zostana.

Poznań d. t. Maia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemia iski.

Difener Urreft.

Nachdem von Seiten des unterzeichs neten Königlichen Landgerichts über den Nachlaß der am 16. Juni 1819 zu Rawiez verstarbenen Fran Christiana Rosina Dorothea geborne Schneider, verwittwet gewesenen Postdirektor Zendler, wegen Unzulänglichteit ihres Vermögens zur Bezahlung der Schulden Concursus creditorum eröffnet worden, so wird Areszt otwarty.

Sharp Ratheritus a hope and and sharp

Gdy z strony podpisanago Królewskiego Sądu Ziemiańskiego nad pozostałością w dniu 16. Czerwca 1819 roku w Rawiczu zmarley Krystyny Rozyny Doroty z Schneidrów owdowiałey Zeydler, dla niedostatku iey maiąttu do zapłacenia długów, concursus creditorum otworzony został, zaleca się więc ninieyszem wszystkim

hiermit allen und jebem, welche von ber i kazdemu, ktory od wspomnioney befte zu verabfolgen, vielmehr bem biefigen Landgerichte babon fofort treulich Anzeige zu machen, und bie Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer et= wanigen baran habenben Rechte, in bas hiefige gerichtliche Depositorium abzus liefern.

Wer diesem zuwider handelt, bat zu gewartigen, bag jebe geichehene Bab= lung ober Auslieferung, es fei an wen fie wolle, fur nicht gescheben geachtet, und bas Ausgeantwortete ober Gezahlte Bum Beften ber Maffe anderweit beige= trieben, auch wenn ber Inhaber folcher Gelber oder Effetten Diefelben verfchweis gen und gurudbehalten follte, er noch außerdem feines baran habenben Unterpfanbes ober anbern Rechts für verluftig erflart merben mirb.

Frauftabt ben 12. April 1824.

Ronigt. Preug. Landgericht. d ogmasiabos vooni & vial

actualistic within 16. Oversica 1e !role w Rawierr smarley Live

water they all a chedograth the

description and directly the cary a Schneidrew sould

nuncial magnitude standards of the standards of the standards of oferiar transaction aromaticant alternation and the second e and a sure of the color of the color of the color of the

Wittwe Benbler modo beren Rachlage wdowy Zeydler albo od massy pozomaffe etwas an Gelbern, Sachen, Ef- statości teyże iakowe pieniądze, rzefetten ober Briefichaften binter fich ba- czy, effekta lub papiery posiada, ben, aufgegeben, bavon weber an die azeby z nich ani Sukcessorom rze-Erben ber ze. Benbler noch an beren Bes czoney Zeydler ani tychże Pełnobollmächtigte ober Zessionarien bas Mins mocników lub Cessyonaryuszom bynaymniey nic niewydawali, owszem tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu o tym natychmiast wierne doniesienie uczynili, pieniądze lub rzeczy iednakże ze zastrzeżeniem praw do nich maiacych, do tuteyszego sądowego depozytu złożyli.

Ktoby sobie wbrew zakazowi temu postapił, spodziewać się może, iż každa wypłata lub wydanie komużkolwiek, za nienastapione uznane, a to co wydane albo zapłacone zostalo na dobro massy powtórnie ściągoione, niemniéy ieżeliby posiedziciel takowych pieniędzy lub effektów zataić lub zatrzymać ie miał, tenże prócz tego ieszcze za utracaiącego służące mu do nich zastawne lub inne prawo uznanym będzie.

Wschowa d. 12. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański. Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhaftastiones-Patente, foll das im Birnbaumer Arcife belegene, auf 9894 Athlr. 14 fgr. 2 pf. gerichtlich abgeschätzte adeliche Sut Wituchowo nebst dem Aprwerke Kopanina, diffentlich an den Meistbietensden verfauft werden, und es siehen das zu drei Termine,

auf den 15. Juni
auf den 14. September b. 3.

Vornittags um 9 Uhr, wovon ber lette pereintorisch ift, hier an der Gerichtseftelle vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Höppe an, Dies wird den Kauflustigen und Besitzschigen hiermit defentlich mit dem Bemerken befannt gemacht, daß jeder Lieitant eine Caution von 1500 Athle. deponiren muß.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen in hiefiger Registratur eingesehen werden,

Meferif ben 5, Januar 1824.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego dobra Wittuchowo wraz z folwarkiem Kopaniną iz przyłegłościami, w powiecie Miedzychodzkim leżące, sądownie na tak. 9894 śgr. 14 fen. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminach

na dzień 15. Czerwcz, na dzień 14. Września, na dzień 20. Grudnia

r. b. zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, sprzedane będą.

Licytacyą odbędzie na tuteyszym Ratuszu Ur. Hoeppe, Assessor Sądu Ziemiańskiego. Co się niniey szém ochotę kupienia maiącym i posiadania zdolnym z tém nadmienieniem do powszechney podaie wiadomości, iż każdy licytuiący 1500 tal. kaucyi złożyć powiniem. Taneji warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 5. Stycznia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Brombergichen Kreise belegenen, bem Peter v. Chroscicti zugehörigen Erbpachts= Patent Subhastacyiny. Folwarki Bielice i Szwedrowo pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Bydgoskim położone, do Ur. Piotra Vorwerke Belig und Schwedrowo, wos von tas i ersiere nach ber gerichtlichen Taxe auf 10515 Athlir. 13 ggr. 4 pf. und das zweite auf 1476 Athlir. 8 ggr. Io pf. gewürdigt worden ist, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden hals ber diffentlich an den Meistbietenden, ses boch jedes besonders verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 2. Juli c., den 1. Oftober c., und der peremtorische Termin auf den 5. Januar 2. f.,

wor bem herrn Landgerichts = Rath Kroll Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitsfähigen Räufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet wersben soll, in sofern nicht gesetzliche Grünzbe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 12. Februar 1824. Ronigt, Preuß. Landgericht.

Chróścickiego należące, z których pierwszy podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 10515 dgr. 13 den. 4, drugi na 1476 tal. 8 dgr. 10 den. iest oceniony, na żądonie wierzycieli z powodu długów publicznie, lecz każdy osbno, naywięcey daiącemu sprzedane być maią; którym końcem termina licytacyjne na dzień 2. Lipca r. b., na dzień 1. Października r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 5. Stycznia r. p. zrana o godzinie 8. przed Delegowanym W. Krollem Sędzią naszym w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą

wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz dnia 12. Luiego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Es werben alle biejenigen unbekann= ten Glaubiger, welche an die Raffe bes gten Bataillone (Brombergiches) 14ten Landwehr = Regimente und beffen Esca= bron in bem Zeitraum bom I. Januar bis ultimo December b. 3. fur Lieferun= gen, großer und fleiner Montirunges Stude ober aus einem fonftigen andern Grunde Unfpruche ju baben vermeinen, bierburch vorgelaben, in bem auf ben 1. Juli c. vor bem herrn Landgerichtes Rath Dannenberg im hiefigen Landge= richte = Locale anberaumten Termine in Verson ober burch Bevollmachtigte, gu welchen bie hiefigen Juftig = Commiffarien Schulte Schopfe, Rafaleti und Landge= richterath Brix vorgeschlagen werben, gu erscheinen, und ihre Unspruche an bie gebachte Raffe anzuzeigen und nachzu= weifen, widrigenfalls fie ihres Unfpru= ches an bie Raffe fur verluftig erklart, und blod an die Derfon besjenigen, mit welchem fie contrabirt haben, werben permiefen werben follen.

Bromberg ben 23. Februar 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Proclama.

Zapozywaia się ninieyszem wszy. scy nieznajomi wierzyciele, którzy do kassy Batalionu 2. (Bydgoskiego) 14. Połku Obrouy kraiowey i szwadronu onego z czasu od d. 1. Stycznia až do ostatniego Grudnia r. z. za odstawione wielkie i male munderunki. lub też z innego źrodła pretensye mieć mniemaią, ażeby w terminie na dzień I. Lipca r. b. przed U. Dannenberg Sędzią w lokalu podpisanego Sadu wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca, Szepke, Rafalskiego i Sędziego Ziemiańskiego Brixa przedstawiamy, stawili się i swe pretensye do rzeczonéy kassy podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe prawo do teyże kassy uznani, i tylko do o. soby tego wskazani zostana, z którym kontrakt zawarli.

Bydgoszcz dnia 23, Lutego 1824. Król. Prusk. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Die den Pisczynskischen Cheleuten ge= borige, zu Rosnowo im Poscner Kreise belegene Windmible nebst Bubehor, foll bom 1. Juni d. J. ab, auf ein Jahr verpachtet werden.

Der Termin biergu fteht auf den 31. Mai c. Vormitta & um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Referendarius Guderian in unferm Inftructione-Bimmer an.

Die Bedingungen fonnen in der Regiffratur eingesehen werben.

Pofen ben 10. Mai 1824.

#### Obwieszczenie.

Wiatrak do małżonków Pisczynskich należący, w Rosnowie Powiecie Poznańskim położony, z przyległościami, od I. Czerwca r. b. na rok ieden

wydzierzawiony bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 31. Maia r. b. o godzinie gtey zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Guderian w izbie instrukcyiney Sadu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrza-

ne bydź mogą.

Poznań dnia 10. Maia 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Cbictal = Citation.

Um 20. Juli v. J. ließ ein unbekann= ter Bauer eine, jum Berfaufe ausgebo= tene Ruh bei bem Landrathlichen Rangli= ften Pepinski zu Dbornik gurud und ent= wich , ohne feine Bezahlung erhalten gu haben.

Die Rub ift von dunkelrother Farbe, mittlerer Große und 9 bis 10 Sahr alt.

Da sie von jenem Bauer wahrschein= lich gestohlen ift, so wird der unbekannte rechtmässige Eigenthumer derselben hier= burch aufgefordert, fich bor bem Referendarius Kantak ben 12ten Juni c. Vormittags um 10 Uhr in unserm Partheien : Zimmer zu melben und fich zu fegitimiren, Zapozew Edyktalny.

W dniu 20. Lipca r. z. Chłop niewiadomy ofiarował JP. Pepińskiemu kanceliscie przy Urzędzie Ziemiańskim w Obornikach krowe do sprzedania i pozostawiwszy mu ią uciekł, nieodobrawszy zapłaty.

Krowa ta maści iest ciemno czerwoney, wielkości średniey i 9 lub 10

lat stara.

Gdy takowa od chłopa wspomnione. go zapewnie iest kradziona, tedy niewiadomy właściciel wzywa się ninieyszem, aby się przed Delegowanym Referendaryuszem Kantak dnia 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie q. w izbie naszey instrukcyjney zgłosił i prawo swe do krowy rzeczoney udo wodnił.

when he are a decreased to be a sound to

Erscheint er nicht, so geht er seines Rechts an die Ruh verlustig und dieselbe wird als herrenloses Gut alsbann dem Fisco überwiesen werden.

Pofen den 12. April 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht. Jeżeli w dniu oznaczonym nie stanie, prawo do krowy tey utraci, i takowa iako rzecz pana niemaiąca, fiskusowi przekazaną zostanie.

Poznań d. 12. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zu Filehne unter Mro. 118 beslegene der Wittwe des Samuel Friedrich Rutze zugehörige Wohnhaus nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Taxe anf 399 Athlr. 24 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger defentlich an den Meistbietens den verkauft werden. Der Vietungs, Termin ist auf den 21. August d. F. vor dem Landgerichtsrath von Topolski Morgens um 11 Uhr allhier angesetzt.

Besikfabigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl den 22. April 1824. Konigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w mieście Wieleniu pod Nro. 188. położony, wdowie po Samuelu Fryderyku Kutzke dziedziczny wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 399 tal. 14 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcéy daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 21. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 11. przed Sędzią Ziemiańskim W. Topolskim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

W Pile dnia 22, Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Von der im Kostner Kreise belegenen abelichen Herrschaft Czempin, soll das Dorf Krankowo plus licitando in eine breijahrige Zeitpacht, d. i. von Johanni Obwiesczenie.

Z-maiętności Czempińskiey w Powiecie Kościańskim położoney wieś Kraykowo pluslicytando w trzytetnią dzierzawę t. i. od St. Jana 1824. aż 1824 bis baijin 1827, ausgethan werden.

Bur Licitirung hierauf steht Termin auf den 22 ten Junius c. in unserm Sigungs-Saale, vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Gade hierselbst an, und wir laden also Pachtlustige ein, in diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben, bemerken auch, daß der Zuschlag an den Bestbietenden mit Geuehmigung der Realgläubiger erfolgen wird, und daß die Bedingungen dieser Pacht in unserer Registratur eingesehen werden können.

Fraustadt ben 29. April 1824.

Rinigl. Preußisches Landgericht.

do tegoż czasu 1827 roku wypusczoną bydź ma.

Do licytowania na takową iest termin na dzień 22. Czerwca r. b. w naszey izbie sessyiney przed Delegowanym Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim tu wmieyscu wyznaczony i zapozywamy przeto ochotę do dzierzawienia maiących, ażehy się w terminie tym stawili i licyta swoie podali, nadmieniając oraz, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podającego za przyjęciem Wierzycieli realnych nastąpi, i że kondycye w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa dnia 29. Kwietn. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### . Edictal = Citation.

Nachdem auf den Antrag der Benesficial = Erben über den Nachlaß des in
Glas = Hitte bei Oftrzeszow verstorbenen
Glasfabricanten Johann Greinert durch
die Berfügung vom heutigen Tage der
erbschaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet
worden, so werden die unbekannten
Gläubiger des Gemeinschuldners hiers
durch öffentlich aufgefordert, in dem auf
den 28. August c. Bormittags um 9
Uhr vor dem Deputirten Friedensrichter
Lewandowski hierselbst angesetzten perems
torischen Termin eutweder in Person
oder durch gesetzlich zulässige Bevolls
mächtigte zu erscheinen, den Betrag und

# Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek wierzycieli beneficyalnych nad pozostałością zmarłego w Hucie szklannéy pod Ostrzeszowem niegdy Jana Greinert fabrykanta szkła, urządzeniem z dnia dzisieyszego proces sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto
wzywamy ninieyszém wszystkich
wierzycieli dłużnika głównego, aby
w terminie zawitym wyznaczonym
na dzień 28. Sierpnia r. b. o
godzinie 9téy, przed Deputowanym
W. Lewandowskim Sędzią Pokoju,

bie Urt ihrer Forberungen umffanblich anzuzeigen, die Documente, Briefichaf= ten und sonstigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift porzulegen, und bas Rothige zum Protocoll zu verhandeln, mit ber beigefüg= ten Bermarnung, bag bie im Termin ausbleibenden und auch bis zu erfolgen= der Inrotulation der Acten ibre Unfpruche nicht anmeldenden Glaubiger aller ibrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenbe Glaubiger bonn ber Maffe noch ubrig bleibt, werben verwiesen werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Der= fon mahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierfelbft an Befanntichaft fehlt, die Juftig = Commiffions = Rathe Pilasti und Piglofiewicz, ben Juftig= Commiffarius Panten und ben Abvocaten von Trembinefi als Bevollmachtigte in Vorschlag, von benen fie fich einen gu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verfeben haben werben.

Rrotoschin ben 15. Marg 1824. Ronigl. Preug. Land gericht.

osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili. ilość li iakość pretensyi swych okolicznie wyszczególnili, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale i wypisie wierzytelnym złożyli, i potrzebne w téy mierze wnioski do protokołu podali, pod zagrożeniem. iż wierzyciele w terminie niestawaiący i aż do nastąpioney inrotulacyi akt z pretensyami swemi niezgłasza. iacy się, wszelkie swe prawa utraca. i z pretensyami swemi do tego co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, ode slanemi zostaną.

Nareszcie tym wierzycielom, któ. rzy w osobistym stawieniu się doznaią przeszkody lub którym tu zbywa na znaiomości UUr. Pilaskiego, i Piglosiewicza Konsyliarzy Sprawiedliwości, Ur. Panten Kommissarza Sprawiedliwości, i Ur. Trembińskiego Adwokata na pełnomocników przedstawiamy, z których sobie iednego obrać, i tegoż w plenipotencyą i informacyą opatrzyć zechcą.

Krotoszyn d. 15. Marca 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Obwieszczenie.

Folwark Czyste w Powiecie Ine-Das im Juowraclawer Rreise im wrocławskim Departamencie Regen-Bromberger Regierungs = Departement cyi Bydgoskiey polożony, ma być z belegene Borwert Czuste, soil, da ber bisherige Pachter deffelben die übernom= menen Pachtbedingungen nicht erfallt bat, im Wege ber Sequestration in bem auf den 19. Juni b. J. in unferm Geschäfts-Lokale vor bem Landgerichts= Rath Springer anberaumten Termin auf brei Sabre, namlich von Johanni b. 3. bis dahin 1827 in Pausch und Bogen offentlich an ben Deiftbietenben verpachtet werden. Pachtliebhabern wird Diefes mit ber Aufforderung befannt ge= macht, fich an diesem Tage gablreich ein= zufinden. Die Pachtbedingungen fonnen du jeber Beit in unferer Regiffratur ein= gefeben merben.

Bromberg den 12. April 1824.

Ronigs. Prenfisches Landgericht.

powodu że dotychczasowy dzierzawca onego nie dopelnił, przyiętym na siebie warunkom dzierzawnym, w drodze sekwestracyi w terminie na dzień 19. Czerwca r. b., w naszym lokalu służbowym, przed Ur. Springer, Sędzią wyznaczonym na trzy lata, to iest od S. Jana r. b. do tegoż czasu 1827 roku ryczałtem, publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczony. Chęć dzierzawienia maiących uwiadomiamy o tem z tym wezwaniem, ażeby się na dniu pomienionym licznie zgromadzili.

Warunki dzierzawy można przeyrzeć każdego czasu w naszeg Registraturze.

Bydgoszcz d. 12. Kwiemia 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

# Ebittal=Citation.

Auf ben Antrag ber Leo v. Mosecenstischen Erben wird der Anton v. Abyganowski, für welchen wegen des am 11. Oftober 1796 auf die Güter Sarbinowo und Kwasuth angemelbeten Eigenthums-Anspruchs auf der Herrschaft Janowice sub Rubr. III. Mro. 1 eine Protestation eingetragen ist, hierdurch aufgeforber, wegen dieses Anspruchs Klage zu erheben, und binnen 4 Wochen, spätestens

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się sukcessorów Leona Moszczenskiego, wzywa się ninieyszém Ur. Antoni Wyganowski, dla którego protestacya względem pretensyi własności do dobr Sarbinowa i Kwasut na dniu 11. Października 1796. zameldowanéy, na maiętności Janowieckiey pod Rubr. III. Nro. I. zapisaną iest, aby względem pretensyi tey w przeciągu 4. tygodni, a naydaley w terminie na dzień 2. Lipca r. b. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W.

aber in bem anf ben 2. Juli d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jentsch angesetzten Termine nachzuweisen, daß es geschehen ist, widrigenfalls er hiermit präcludirt, ihm ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, und die Loschung der Protestation veranlaßt werden wird, ohne daß es der Production des eingestragenen Documents bedarf.

Gnesen den 21. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Jentsch wyznaczonym, wyniósł skargę, i że temu zadosyć się stało udowodnił. W przeciwnym razie wykluczonym zostanie, z nakazem wiecznego milczenia następnie wymażenie wspomnioney protestacyi bez produkowania potrzebnego do tego dokumentu intabylacyi, rozrządzoném będzie.

Gniezno dnia 2. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll das adliche, ben v. Rokoffowkkischen Erben gehörige, im Gnesner Kreise belegene Gut Stiereszewo mit Zubehör, auf ben Untrag einiger Realglaubiger auf drei nach einander folgende Jahre, von Johanni 1824 bis dahin 1827, öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 25. Juni c. Nachmittags um 3 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landzgerichtsrath Lehmann anberaumt, und laden Pachtlustige ein, sich in diesem Termin auf unserem Partheien-Zimmer personlich, oder durch gesetzlich legitismirte Bevollmächtigte einzussinden. Die Pachtbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 12. April 1824.

Ronigl. Preuß, Land gericht.

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Skiereszewo zprzyległościami w Powiecie Gnieznieńskim położona, Sukcessorów Rokossowskich własna, ma być na domaganie się kilku nealnych wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana 1824 až do tegož czasu 1827, drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczoną. Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyi na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie ścier po południu, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lehmann, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy, aby się na sali sądu tuteyszego osobiście, lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili.

Warunki dzierzawienia w Registra-

turze przeyrzane być mogą.

Gniezno dnia 12. Kwietnia 1824.

Król, Pr. Sąd Ziemiański.

# Befannemachung.

Die adlichen Guter Carbia und Dob= teffe im Wagrowiecer Rreife belegen, follen auf ben Antrag eines Glaubigers anderweitig auf 3 Jahre, namlich von Johanni 1824 bis babin 1827, verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 25. Juni b. J. Bor= mittage um 8 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Jekel hierfelbft in unferm Cigungsfaale anbergumt, und laden Pachtluftige ein, fich im ge= bachten Termine einzufinden, ihre Qualififation barzuthun und ben Zuschlag für bas Meiftgebot gewärtigen.

Die Bedingungen tonnen in unferer Regiffratur eingeseinen werden.

Onejen den 19. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

# Befanntmachung.

Das im Gnefener Rreife belegene, ben Onuphrius Jaworowiczschen Cheleuten gehörige Vorwerk Balcerkowo nebst Bubehör, foll auf den Antrag der Real= Glaubiger auf brei nach einander folgen= de Jahre, namlich von Johanni d. 3. ab, bis wieder dabin 1827, an den Meifibie= tenden öffentlich verpachtet werden.

Bir haben hierzu einen Termin auf ben 23. Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr por dem Deputirten herrn Lands Gerichterath Jekel hierfelbst anberaumt, Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Sarbia i Podlesie w Powiecie Wagrowieckim położone, maią być na domaganie się: wierzyciela realnego na trzy lata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1827 w dzierzawę wypuszczone. Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8méy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jekel, w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy, w którym naywyżey podaiący i kwalifikacyą posiadaiący przybicia pewnym być ma.

Warunki zaś zadzierzawienia w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Gniezno dnia 19. Kwietnia 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwiesczenie.

Folwark Balcerkowo blisko Miasta Gniezna położony, małżonków Jaworowiczów własny, ma bydź na domaganie się realnych wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata, od St. Jana r. b. aż do tego czasu 1827 roku drogą licytacyi naywyżey daiącemu w dzierzawę wypuszczonym.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed De. und laden Pachtlustige vor, sich in dem= Jekel w sali Sądu tuteyszego, na selben in unserm Partheien = Zimmer per= który chęć maiących dzierzawienia i sonlich ober burch gesetzlich legitimirte kaucyą stawić mogących zapozywa-Bevollmächtigte einzufinden, und kann my, aby sie na tym terminie osober Meistbietende und Cautionsfähige gewärtig fein, daß ihm die Pacht jugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen tonnen in un=

Gnesen ben 26. April 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

biście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, a pluslicytant spodziewać się może, iż mu dzierzawa przybitą będzie.

Warunki dzierzawienia w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Gniezno d. 26. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Deffentliche Borlabung

bes verschollenen Schuhmachermeifters Joseph Sommer aus Reiffe.

Seitens des unterzeichneten Gerichts werden auf den Antrag der Anna Maria verehelichten Schuhmacher Sommer, gebornen Haase, deren seit dem Jahre 1803 von hier abwesende Ehemann, Schuhmachermeister Joseph Sommer, welcher seit dieser Zeit und dis heut von seinem Leben und Ausenthalte, aller Nachforschungen ungeachtet, keine Nachricht gegeben hat, so wie dessen etwa zurückge-lassene unbekannten Erben und Erbnehmer hiermit dergestalt bssentlich vorgeladen, daß derselbe oder seine etwanigen Erben binnen 9 Monaten, spätestens aber in dem auf den 8. März 1825 Normittags um 9 Uhr anderaumten präckussischen Termine vor dem ernannten Deputirten Hern Justiz-Rath Korger in dem hiesigen Partheien-Zimmer oder in der Regisfratur, entweder personlich oder schriftlich sich zu melden, und weitere Anweisung, im Ausbleidungsfalle aber zu gewärtigen boben, daß der verscholiene ze. Sommer für todt erklärt, und sein zurückgelassenes Vermögen nur denjenigen zugewiesen werden wird, denen es nach seinem Ableden gesetzlich gebührt. Neisse den 12. April 1824.

Ronigl. Preuß. Furftenthums = Gericht.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Maryanny z Hantzow naprzeciw mężowi swemu Jozefowi Wittych professyi mularskiey rodem z Moldawy, domagaiącey się, aby z przyczyny opuszczenia iey od lat dwadzieścia ieden, pozwolenie do wstąpienia w inne związki matżeńskie otrzymała, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień 22. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie, na który to termin oskarzonego Jozefa Wittych, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

Gniezno dnia 6. Marca 1824.

Sad Konsystorza Jeneralnego Arcy - Biskupiego.

Subhaftation8=Patent.

Das zu Abelnau in der Borstadt Gorsta unter Nro. 48 — 49 belegene, zur Wookiech Noskowiczschen Nachlaß = Masse gehörige, auf 383 Athlr. gericktlich absgeschätzte Grundstück, soll theilungshalsber öffentlich in dem auf den 14. Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor unserm Deputirten Justizrath Jirsa in unserm Gerichts = Locale anberaumten Termine verkauft werden, wozu Kaussussige und Besichfähige vorgeladen werden.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin ben 14. Februar 1824.

Fürftlich Thurn = und Taris= fches Fürftenthums=Gericht.

Befanntmadung.

Jum bffentlichen Verkaufe im Wege ber nothwendigen Subhasiation bes zum Rathmann Daniel Gottlob Jakobischen Nachlasse gehörigen, auf 1860 Athir. abgeschätzten Wohnhauses unter Nro. 377. 378. und 379. auf der großen Kirchgasse hierselbst, haben wir, da in dem bereits am 16. October 1820 angestandenen Termine nur ein Gebot von 1400 Athr. abgegeben worden, in Bersfolg Austrages des Königl. Hochlobst. Landgerichts zu Franskadt, einen nochs maligen Termin auf den 6. Juli c. anderaumt, und laden Kaussussige und Besitzsähige hiermit vor, an diesem Ta-

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Odalanowie na przedmieściu Górki pod Numerem 48/49 położona, do massy niegdy Woyciecha Noskiewicza należąca, na 383 Tal. sądownie oszacowana w terminie przed Deputowanym Sędzią Jirsa na dzień 14. Lipca r. b. o godzinie gtéy zrana, w Izbie naszéy sądowéy, wyznaczonym dla podziału, publicznie sprzedaną być ma, na który to termin chęć kupna i zdolność posiadania maiący ninieyszém zapozywaią się.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzana, być może.

Krotoszyn d. 14. Lutego 1824. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

#### Obwiesczenie.

Do publiczney przedaży drogą potrzebney subhastacyi domu do pozostałości zmarłego Daniela Bogusława Jacoby Radzcy należącego w Rawiczu na wielkiey kościelney ulicy pod Numerami 377, 378, i 379, położonego, na 1860 Tal. otaxowanego, wyznaczyliśmy stosownie do zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie i gdy na terminie w dniu 16. Października 1820 r., tylko 1400 Tal. podano, powtórny termin na dzień 6. Lipca r. b. O czem ochotę do kupna i prawo nabycia maiących ninieyszem uwiadomiaią cwzy.

ge personlich in unserm Gerichts = Locale zu erscheinen, ihre Gebote zu verlaut= baren, und hat dennachst ber Meistbie= tende den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Zare und Raufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingeschen

werben.

Rawicz ben 27. April 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicanbum.

Die zum Conducteur Scheerbarthschen Machlasse gehörigen Effecten, bestehend in Wasche, Tischzeug, Aleidungöstücken, Betten und einigen Hausgerathschaften, so wie auch in einer Boussole und Messe Rette, werden in termino ben 25 ten Mai e. hier vor uns dffentlich an den Meistbictenten gegen gleich baare Zah-lung verkauft werden, was hierdurch zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Trzemeizno ben 10. April 1824.

Publicanbum.

Seche Mast-Dehsen, zehn Thaler bas Stud taxirt und eine Tonne Brandwein bon 114 Quart a 5 Silbergr. werben Schulben halber im Termin ben 11ten Juni c. Bormittage hier bffentlich ges gen baare Bezahlung an ben Meistbietenben verkauft, zu welchem wir Raufer einlaben.

Birnbaum ben 4. Mai 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

wamy ich, aby w dniu rzeczonym osobiście w lokalu naszym sądowym stawili się, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać sie może.

Taxa i kondycye przedaży w Registraturze naszey przeyrzanie bydź mogą.

Rawicz dn. 27. Kwietn. 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Do pozostałości Jeometry Szerbarth należące Effekta, składaiące się z Bielizny, serwet, sukien, pościeli, i niektórych domowych sprzętów, oraz bousoli i łańcucha mierniczego, maią bydź w terminie dnia 25. Maia r. b. tutey przed nami publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane, co się ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Trzemeszno d. 10. Kwietnia 1824. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Sześć tucznych po 10 tal. taxowanych wołów, nie mniey beczka wódki obeymująca 114 kwart, po 5 trojaków, z przyczyny długu zostaną tu w mieyscu na terminie dnia 11. Czerwca r. b. przed południem zaraz za gotową zapłatą więcey ofiarującemusprzedane, do czego ochotników ninieyszym zapraszamy.

Międzychód dnia 4. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Publicandum.

Zwei Schimmel = Stuten, 4 Jahre alt, 90 Mthle, tapiet, und ein neuer Wagen, 30 Rthle. abgeschäht, werden Schulden halber in termino ben 1 1. Juni c. Bormittags hier öffentlich ges gen baare Zahlung an ben Meistbietenben verkauft, zu welchem wir Käufer einlaben.

Birnhaum ben 11. Mai 1284. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Befanntmachung.

In termino den 15. Juni c. werben zu Schwersenz, öffentlich an den Meistbictenden gegen gleich baare Bezahlung verschiedene Meubles, ein Pavillon, fünf kupferne Rondel, ein Kessel, eine Krakauer Britschke, ein bedeckter Bagen in Federn, ein Kabriolet, vier Krakauer Kummete und Sattel, drei Stuttschlen, 22 Stuck Kühe, drei Kälber und 11 Stuck Jucktsaue, verkaust werden. Kaussussige werden ausgesorbert, sich an diesem Tage einzussinden.

Schroda den 10. Mai 1824. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

### Stedbrief.

Der Dienstwirth aus Dankowo bei Kleczewo im Konigreiche Polen belegen, Bartholomeus Wesolowski, welcher sich auch Peter Wesolowski nennt, wohnte zuleht zu Roscieszti bei Strzelno, murde bon uns wegen eines Schweine = Diebstahls zur Untersuchung gezogen, und fand Ges

Obwiesczenie.

Dwie szronowate klacze 4 lata stare, 90 tal. otaxowane, z nowym wozem, 30 tal. otaxowanym, zostaną z przyczyny długu na terminie dnia 11. Czerwca r. b. przed południem tu w mieyscu więcey ofiarniącemu publicznie zaraz za gotową zapłatą sprzedane, do czego ochotników zapraszamy.

Międzychód d. 11. Maia 1824.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

W terminie dnia 15. Czerwca w Swarzędzu w drodze publiczney licytacyi do naywięcey dalącego za natychmiastową zapłatą: rożne meble, pawilon, 5 koprowych rądli, kocioł, 2 bryczki z których iedna na rysorach kryta, druga krakowska, kariólka, 4 krakowskie komonta i siodło, 3 źrebaki, 22 krów, 3 cielęta i 11 świń maciorek. Ochotników wzywamy, aby się dnia tego zgromadzić zaczyli.

Szroda dnia 10. Maia 1824.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

List gończy.

Gospodarz zaciężny z Dankowa pod Kleczewem w Królestwie Polskiem położoney wsi, Bartłomiey Wesołowski, który także po Imieniu na bierzmowaniu mu danem Piotrem Wosołowskim zwykł się nazywać, mieszkał na ostatku w Koscieszkach pod Strzelnem, pociągany

legenheit, heute zwischen 6 und 7 Uhr Morgens, durch einen gewaltsamen Ausbruch aus der hiesigen Frohnfeste zu entspringen.

Sein Signalement ift nachstehend:

Er war 27 bis 28 Jahr alt, 5 Fuß 7 Zoll groß, hatte bunkelblonde Haare, freie eingebogene Stirn, bunkelblonde Augenbraunen, graue ins blauliche fallende Augen, kleine aufgeworfene Nase, gewöhnlichen Mund, volle Jahne, blonz den Bart, Kinn etwas eingebogen, von gesunder Gesichtsfarbe, starker mittelerer Statur, keine besondere Kennzeichen.

Ift fatholischer Religion und aus Podwiekowo bei Witkowo geburtig.

Befleibet war er mit einem blauen gerriffenen Roce, alten hofen, Stiefeln unbrundem huthe.

Es werden baber alle Militair= und Civil = Behorden hierdurch ersucht, auf biesen Flüchtling ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu vershaften, und solchen unter sicherem Gezleit anhero abliefern zu lassen.

Posen ben 16. Mai 1824.

Ronigl, Preuf. Inquifitoriat.

the project anything is denemallofreque Wassens and see the

był przez nas do inkwizycyi, względem kradzieży świn, znalazł sposobność dziś między 6tą i 7mą godziną zrana, przez gwaltowne wyłamanie się uciec z fronfestu tuteyszego.

Rysopis iego iest następuiący:

Mogł mieć 27 do 28 lat, 5 stóp 7 cali wysoki, miał włosy ciemno-blond, czoło płaskie, brwi ciemno-blond, oczy szaro-niebieskawe, mały zadarty nos, zwyczayne usta, zęby dobre, brodę blond, podbrodek co-kolwiek wgięty, czerstwy kolor na twarzy, konstytucyi średniey mocney i niema żadnych szczególnych znamion.

Jest katolickiey religii, i rodem ze wsi Podwiekowa pod Witkowem miał na sobie niebieską podartą suknią, spodnie i bóty stare, i kapelusz okragły.

Wzywaiąsię więc wszystkie Zwierchności tak woyskowi iako i cywilne, aby na tego zbiega obwinionego Barthomieia także Piotrem Wesolowskim zwykle nazywaiącego się, pilne dawały oko, aby go w przypadku zdybania przyarestowały i onegoż pod mocną strażą tu do nas odesłać kazały.

Poznań d. 16. Maia 1824. Król- Pruski Inkwizytoryat.

we are not and find today between the man to explain the thing the time time

house we seekly one face or which ped face to the feet good